# CURRENDAIV.

deal his presented as a first of the present of the same and the same and the same and the same and the same as

#### 

### Szanowni Bracia Kaplani!

Dowiedzieliście się z gazet, jak ogromny pożar z rana o godzinie 3. dnia 6. kwietnia 1873. zniszczył miasto Ropczyce tak, że prawie cały rynek z przedmieściem Średnie poszedł z dymem w górę, i ledwie pozostał popiół widokiem strasznym serce rozdzierający. Dowiedziawszy się o tém, niewątpimy że czułe i zawsze dobre serca wasze godnie oceniły okropne położenie ludności ze wszystkiego ogołoconej. Niestety spalił się kościół i ołtarze wszystkie, ztopił się dzwon wielki, a mało co z ornatów i sprzętów kościelnych uratować można było. Rozigrany żywioł w braku wszelkich środków do zatamowania potrzebnych, wichrzył okropnie. Obojętnie na braci naszych nędze, którzy przytułku nie mają, i ledwie z życiem uciec potrafili patrzeć niemożemy, i spodziewamy się, że jak można i spiesznie choć małe ofiary złożycie na ręce nasze, i podacie braciom dobroczynną rękę! Bracia! kto prędko daje dwa razy daje, Spieszna pomoc bardzo pożądaną, i spodziewamy się że gdy wszyscy coś uczynimy, rozpacz ofiar pożaru uleczymy, a Szanowni Bracia Kapłani zebrane ofiary prześlą do Konzystorza naszego.

Dano z Konzystorza Biskupiego, w Tarnowie dnia 17. kwietnia 1873.

#### N. 35 pr.

Gesinangen scielliger Trees and Asimports II as Besinstage an Semi konstk

In una dioecesi austriaca accidit, quod quidam parochus ruralis in die natali Suae c. r. apostolicae Majestatis Missam in colore nigro celebravit, eo se excusans, quod a suo Episcopo ad hoc authoriratus exstiterit, cum recte illo die Missam in colore nigro propter fundationem celebrari contigerit. Excusatio omnino futilis, et vix admissibilis, cum Ecclesia permittat, Missam fundatam, si ipsa die ob gravem aliquam causam celebrari fors nequeat, praeoccupare. Non timemus quidem, fore, ut nostra in dioecesi simile quid

accidat — attamen salutati ab alto c. r. Ministerio Cultus, monemus, ut in die natali et onomastica Suae c. r. apostolicae Majestatis, nec non in die onomastica Imperatricis die 19. Nov. Missa de die, et non in colore nigro unquam celebretur, cum Missa in colore nigro tali die celebrata offendat.

Pro his presbyteris, qui linguae germanicae gnari sunt, adjungimus originale hujus alti rescripti, tenor ejus est sequens:

#### Hochwürdigster Herr Bischof!

In einem bischöflichen Sprengel der im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder hat ein Landpfarrer am 18. August 1872, dem Geburtstage Seiner k. und k. Apostolischen Majestät die heilige Messe in schwarzer Farbe gelesen und diesen, Ärgerniss gebenden Vorgang durch die von seinem Bischofe gut geheissene Übung entschuldigt, nach welcher in den Landpfarren, wo keine k. k. Behörde ihren Sitz hat, die kirchliche Feier des Allerhöhsten Geburtsfestes Seiner Majestät, wenn dasselbe auf einen Wochentag fällt, auf den nächstfolgenden Sonntag übertragen wurde. Der Herr Bischof des in Rede stehenden Sprengels von dem Wunsche beseelt, der Wiederholung eines derartigen Vorganges, welcher zu missliebigen Deutungen Anlass gab, zuvorzukommen, hat sich bestimmt gefunden, seine Diözesan - Geistlichkeit zu erinnern, dass die Lesung von Messen in schwarzer Farbe am Allerhöchsten Geburts - und Namensfeste Seiner Majestät zu unterbleiben habe, indem in der betreffenden Diözese angeordnet ist, dass an den erwähnten Tagen in allen, auch den stillen Messen, die vom heiligen Stuhle bewilligte Collekte pro Imperatore et Rege eingeschalltet werde, was in den Messen in schwarzer Farbe unzulässig erscheint. Nach dem weiteren Inhalte der angedeuteten Erinnerung soll die nemliche Rücksicht auch an dem hohen Namensfeste Ihrer Majestät der Kaiserin beobachtet werden. Zugleich wurde der Diözesan - Geistlichkeit bedeutet, dass Messen de Requiem, wenn sie in Folge einer Stiftung auf einen der genannten drei Tage fallen, auf einen anderen freien Tag übertragen, am besten anticipirt, oder in der Farbe des Tages gelesen werden.

Da Eurer Excellenz sicherlich daran gelegen ist, dass mögliche Vorwände, die Gesinnungen schuldiger Treue und Anhänglichkeit der Geistlichkeit an Seine k. und k. Apostolische Majestät und das Allerhöchste Kaiserhaus in Zweifel zu ziehen, thunlichst hintangehalten werden, glaube ich die Mittheilung des Voranstehenden nicht verabsäumen und Euer Excellenz anheimstellen zu dürfen, von dieser Mittheilung den entsprechenden Gebrauch zu machen.

Ich habe die Ehre mit ausgezeichnetster Hochachtung zur verharren Euer Excellenz Wien, am 3. Februar 1873.

ergebenster Diener

#### siasticom indenonem abanam susceptis 71 7.1 mabasso, suppositut inlena

### Spłaty, zmiany kapitałów kościelnych, plebańskich, fundacyjnych i t. d. bez upoważnienia c. k. Namiestnictwa są zakazane.

Z darzył sie wypadek, że pewien Pleban kapitał fundacyjny bez upoważnienia dotyczących władz samowolnie w kasie oszczędności tarnowskiej umieścił. Z powodu tego wypadku wysokie c. k. Namiestnictwo pod dniem 6. Lutego 1873. L. 4726. poleciło Biskupiemu Konzystorzowi, by podwładne duchowieństwo zawiadomił, iż wszelkie spłaty, zmiany i t. d. kapitałów kościelnych, plebańskich lub fundacyjnych, albo téż innych części majątku takiego jedynie za upoważnieniem c. k. Namiestnictwa przedsięwziąść można.

Wzywa tedy Konzystorz Biskupi aby się Wielebne Duchowieństwo do tego rozporządzenia ściśle stosowało, a również przypomina, że zarządzenie legatem, fundacyą nowo utworzoną XX. Plebani zarządzać nie mogą, dokąd upoważnienie ze strony Biskupiego Konzystorza i wysokiego c. k. Namiestnictwa nie nastąpi jak to w kurendach XIV. z r. 1869. L. 3896. strona 111, i kur. XXII. z r. 1868. str. 177, już poleconém było,

Z Biskupiego Konzystorza, w Tarnowie dnia 15. Lutego 1873.

#### N. 1244.

#### Assignatio temporis, a quo fundationes piae valorem suum habent.

Uberiores obvenerunt in Dioecesi Nostra casus, in quibus fundatum subversabatur dubium, num fundatio pia valorem suum habeat a tempore erectae fundationis (sive a datto testamenti, codicilli fundatoris), vel a datto confecti et approbati documenti fundationis. Dubium hoc eo majoris fuerat momenti, si agebatur de fundationibus ante annum 1851. quidem enatis, quarum tamen litterae fundationes post decursum anni 1851. confectae fuerunt. Nam vi Decreti alti c. r. Ministerii Cultus ex 29. Dec. 1851. N. 169. proventus et emolumenta fundationum post annum 1851. erectarum non sunt ad Congruam respectivorum Curatorum numeranda. — Dubia haec soluta modo sunt decreto alti c. r. Ministerii Cultus ex 20. Februarii 1873. Nr. 2199. communicato Nobis a c. r. Locumtenentia sub 19. Martii 1873. Nr. 11529. quod statuit, fundationem valorem suum habere a Datto, quo potestas ecclesiastica appromiserat acceptationem fundationis et adimpletionem obligationum fundationis. In antiquioribus vero fundationibus, de quibus litterae fundationis non exstant, neque ob defectum documentorum erui potest potestatem eccle-

siasticam fundationem aliquam suscepisse et approbasse, supponitur talem acceptationem locum habuisse, dummodo constet, personam ecclesiasticam vel institutum in possessione imperturbata emolumentorum fundationis fuisse.

Decreti hujus tenor integer est sequens:

Abschrift - Vom k. k. Ministerium für Cultus und Unterricht, Wien am 20. Fe-bruar 1873. Nr. 3199. An den k. k. Statthalter für Galizien in Lemberg.

Uiber die unter dem 3. Februar 1873. Z. 54767. behufs der Ausführung der Vorschrift vom 29. Dezember 1851. Z. 169. wornach bei künftig zu errichtenden Messenstiftungen der Stiftungsbezug in die Kongrua der Seelsorger und die Dotation der Mendikanten nicht einzurechnen ist, gestellte Anfrage, in welchem Zeitpunkte eine Messenstiftung als errichtet anzusehen sei? beehre ich mich, Eurer Excellenz, Nachstehendes zu eröffnen:

Die bei einer Kirche oder bei einem kirchlichen Institute angeordnete Stiftung muss dann als errichtet angesehen werden, wenn die betreffende Anordnung des Stifters von der hiezu kompetenten Kirchenbehörde angenommen, so mit von dieser Behörde die Zusage gegeben ist, dass die von dem Stifter getroffene Verfügung durch die Bestifteten vollständig und genau in Erfüllung kommen werde.

Bei kirchlichen Stiftungen älteren Ursprunges muss die kirchenbehördliche Annahme der Stiftung, wenn gleich dieselbe durch eine in gesetzlicher Weise ausgefertigte Fundationsurkunde nicht nachweisbar ist, aus der Tatsache gefolgert werden, dass die bestifteten kirchlichen Personen oder Institute in dem fortwährenden Genusse der Stiftungsemolumente gestanden sind, indem diese Tatsache zu der Annahme berechtiget, dass die betreffenden Personen und Institute die Verpflichtung zur Erfüllung der Stiftungsverbindlichkeiten übernommen haben, und diese Uibernahme von der kompetenten Kirchenbehörde gebilligt worden sei.

Hiemit sind die erforderlichen Anhaltspunkte geboten, welche bei der Anwendung der Eingangs bezogenen Vorschriften massgebend zu sein haben.

D. u. s.

E Consistorio Episcopali. Tarnoviae die 31, Martii 1873.

## E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae die 17. Aprilis 1873.

JOSEPHUS ALOJSIUS,

Episcopus Tarnoviensis.

Stanislaus Walczyński, Cancellarius.